## Suzanne

|                                                                                                                               | ruming:              | ∶↓↓↑↑↓                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| (E Esus4 E Esus4) E   E                                                                                                       | Flusslauf            | ,                          |
| du kannst hör'n von dort die Boote, und du bleibst die Nacht mit ihr auf.                                                     |                      |                            |
| Und du weißt, sie's halb verrückt auch, darum grad willst du ihr sein nah,                                                    |                      |                            |
| und sie gibt dir Tee und Orangen, das kommt her von fern aus China.                                                           |                      |                            |
| Und grad als du willst gesteh'n ihr, dass du Liebe kannst nicht geb'n ihr,                                                    |                      |                            |
| bringt sie dich auf Wellenlänge, überlässt dem Fluss die Antwort,                                                             |                      |                            |
| dass du ihr Geliebter bleibst dort.                                                                                           |                      |                            |
| G#m   A   Und du willst mit ihr verreisen, wie der Wind gern so verreist,   E   A   E   E   L   E   L   E   L   E   L   E   E | l I<br>eist.         |                            |
| E                                                                                                                             |                      |                            |
| Und Jesus war ein Seemann, als er schritt über das Wasser. <b>F#m F#</b>                                                      |                      |                            |
| Und er nahm sich Zeit zu schauen, von sein'm einsam Holzgebälk her.                                                           |                      |                            |
| Und als er wusste sicher, ihn könn' seh'n nur die Ertrunknen, <b>G#m A</b>                                                    |                      |                            |
| sprach er: ein jeder wird ein Seemann, bis die See wird sie befrei'n dann. <b>E F#m</b>                                       |                      |                            |
| Doch er selbst war gebrochen, lang bevor der Himmel offen, <b>E F#m E</b>                                                     |                      |                            |
| verlassen, fast schon menschlich, sank er vor deiner Weisheit wie ein Stein.                                                  |                      |                            |
| G#m A Und du willst mit ihm verreisen, wie der Wind gern so verreist,  E A E                                                  |                      |                            |
| und du denkst: ob du vertraust ihm, da er doch berührt dein Körper, mit dem Geis                                              | t.                   |                            |
| E Nun Suzanne deine Hand nimmt, und sie führt dich hin zum Flusslauf, F#m F#                                                  |                      |                            |
| und sie trägt nur Tuch und Federn, von der Heilsarmeen Tresen.                                                                |                      |                            |
| Und die Sonne gleißt wie Honig auf die Dame unsrer Zuflucht, <b>G#m A</b>                                                     |                      |                            |
| und sie zeigt dir, wo zu suchen, unter dem Abfall und den Blumen, <b>E F#m</b>                                                |                      |                            |
| da sind Helden in dem Seegras, da sind Kinder an dem Morgen, <b>E F#m</b>                                                     |                      |                            |
| sie bemühen sich um Liebe, und sie müh'n sich so für immer,                                                                   | E:<br>Esus4:         | 022100<br>022200           |
| als Suzanne hält den Spiegel.                                                                                                 | A:<br>Asus4:<br>G#m: | 002220<br>002230<br>466444 |
| G#m A                                                                                                                         | F#m:<br>F#:          | 244222<br>244322           |
|                                                                                                                               | E E Esu              | ıs4 E↓                     |
| und du weißt, du kannst vertrau'n ihr, selbst als sie berührt dein' Körper, mit dem                                           | Geist.               |                            |

Melodie "Suzanne" von Leonard Cohen Lyrische Übertragung © Heinz Erich Karallus (Januar 2017)